# Nº 139.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, ben 11. Juni 1831.

Angefommene Frembe bom 9. Juni 1831.

Br. Kommiffarius Mensti aus Lipno, Sr. Erbherr Drwesti aus Grabianowo, Sr. Erbherr v. Glifzeyneffi aus Gora, I in Do. 251 Breslauerftraße; Sr. Erbherr Swinardfi aus Turoftowo, Sr. Erbherr Jafinefi und Sr. Partifulier Potocki aus Bitafowice, Sr. Partifulier Rogalinefi aus Bellencino, Sr. Pachter Aurezewöfi aus Trabinto, I. in Do. 168 Wafferftraße; Sr. Pachter Silbebrandt aus Dachowo, Sr. Doct. med. Muller aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmöftr.; fr. handelsmann J. Bolff aus Krotofchin, I. in Do. 350 Judenftrafe; Die herren handelsteute S. Josee und Schwabach aus Birnbaum, Gr. Kaufmann D. Karp aus Breslau, I. in No. 124 St. Abalbert; Sr. Prowifor Krumpholz aus Schrim, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Gutebefiger v. Tudel aus Efrufgemy, ber Raiferl.=Ruffische Rornet Sr. Poftolefi aus Warfchau, I. in No. 195 Wilhelmeftrage; Sr. Oberamtmann Soffmann aus Fabianowo, fr. Gutebefiger Chelfowefi aus Storgen, I. in Do. 26 Balischei; Gr. Gutebefiger Beffereffi aus Stawno, or. Gutebefiger Rarlowelli aus Gugyn, Sr. Gutebefiger Steinborn aus Ludwigowo, I, in Mo. 391 Gerberftraße.

Boiktalcitation. Auf ben Antrag des Gutsbesitzers Joseph v. Lubienski, als Eigenthumer ber im Obornifer Rreife gelegenen Guter Bubgifgewo und Potrga= nomo, werben alle biejenigen, welche an

Zapozew edyktalny. Na wniosek posiadacza dóbr Józefa Lubieńskiego iako właściciela w Powiecie Obornickiem położonych dóbr Budziszewa i Potrzanowa, zapozywamy wszystkich

Die Infcription bes bon bem Dicolaus s. Mielznusti in judiciis castrensibus Pospaniensibus feria II. post festum concetpionis Mariae im Jahre 1643 fur die Philippiner Congregation auf ber Borftabt Schrodfa über 800 Fl. ober 133 Rthlr. 10 fgr. gu 31 pC. Binfen ers richtet, fo wie an Die Infeription ber Brus ber Stanislaus und Petrus Erbherren von Budgifgewo vom 8. April 1483, und oblatirt im Pofenfchen Grodgerichte feria IV. in crastino festi St, Andreae 1756 für bie Altariften am Dohm gu Pofen über 77 Dufaten ober 231 Rthl. gu 31 p. Binfen, und an die uber bie ex decreto bom 27. Februar 1800 sub No. 1 und 3 inter onera perpetua bes Grund= und Sppothefenbuches von ben im Dbornifer Rreife gelegenen Gutern Budgifgewo und Potrzanowo erfolgte Gintragung biefer Forderungen am 18. April 1800 ertheilten beiden Supothe= fen = Recognition = Scheine als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfande ober fonftigen Briefe-Inhaber, Unfpruch zu machen ha= ben, porgeladen, in bem auf ben 27. August c. Bormittag um 10 Uhr vor bem Land-Gerichte-Rath b. Rurnatowsfi in unferm Partheienzimmer anftebenben Termine, entweder in Perfon oder burch gefetilich gulaffige Bevollmachtigte gu er= icheinen, und ihre Unfpruche nachzuwei= fen, ausbleibenben Falls aber gu gemartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an biefe gebachten Documente praclubirt, und ihnen ein emiges Stillschweigen bie= ferhalb auferlegt, auch mit ber Umortifa=

tych, którzy do inskrypcyi przez Ur. Mikołaia Mielżyńskiego in judiciis castrensibus Posnaniensibus feria II. post festum conceptionis Mariae wr. 1643. dla Kongregacyi Filipinskiéy na przedmieściu Szrodka na 800 Złotych czyli 133 talary 10 sgr. z procentem po 31 sporządzoney, iako też do inskrypcyi z dnia 8. Kwietnia 1483, przez braci Stanisława i Piotra dziedziców Budziszewa sporządzoney i oblatowaney w Poznańskim Sądzie Grodzkim feria IV. in crastino festi St. Andreae 1756. dla Altarzystów przy Tomie Poznańskim w ilości 77 dukatów czyli 231 talarów z procentem po 31 i do zahypotekowania dekretem z dnia 27. Lutego 1800 pod No. 1, i trzecim ciężarów wieczystych do księgi hipoteczney na dobrach Budziszewa i Potrzanowa w Powiecie Obornickiem położonych, nastąpionego téy należytości pod dniem 18. Kwietnia 1800 udzielonych obydwóch attestów rekognicyinych, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiedziciele pretensyą rościć maią, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem 8adu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w naszym zamku sądowem, osobiście, lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dokumentów usunięci i im wieczne mil-

I KHOW CONST

tion biefer Documente verfahren werben wird.

Pofen ben 27. Januar 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. czenie nakazanem będzie, iako też z amortyzacyą tych dokumentów postąpiono zostanie.

Poznań d. 27. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Durch ben gerichtlichen Vertrag vom 7. d. M. haben
ber Kaufmann Wolff Marcus aus
Obrzycko und die Feanette verwittwete
Leszynska geb. Wiener aus MurowanaGoslin die Gemeinschaft der Güter und
des Erwerbes in ihrer kunftigen She
ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 21. April 1831. Roniglich Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Przez kontrakt sądowy z dnia 7. m. b. kupiec Wolff Markus z Obrzycka i Jeanetta z Wienerów owdowiała Leszczynska z Murowaney Gośliny wspolność maiątku i dorobku w przyszłym malżeństwie wyłączyli, co się ninieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 21. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das zu Uzarzewo Schrodaer Kreises im sogenannten Catharinen = Haulande belegene, zum
Kreis = Steuer = Einnehmer Seeligerschen Nachlasse gehörige Grundstück, soll auf ein Jahr von George b. J. bis dahin kommenden Jahres meistbietend öffents lich verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 21. Juni b. J. Bormittags um to Uhr vor dem kandgerichts = Affessor Bonstedt in unserem Partheien'= Zimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige Obwieszczenie. Nieruchomość w Uzarzewie Powiecie Szredzkim tak nazwane Katarynki, do pozostałości Poborcy powiatowego Seeligera, na rok ieden od S. Woyciecha r, b. aż do tegoż czasu r. pr. naywięcey daiącemu publicznie zadzierzawioną bydź ma.

Wtym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Assessorem Sądu tuteyszego Bonstedt w naszéy mit bem Bemerken einlaben, bag

1) ber Pachter bas gange gebotene Pachtquantum por ber Uebergabe und eine Caution von 30 Rthlr. ad Depositum zahlt;

2) jeder Bietenbe eine Caufion bon 10 Athlr. bem Deputirten erlegen

muß, und

3) bie Uebergabe bes Grundfiucts gleich nach bem Bufchlage und Genehmi= gung bes Dbervormunbschaftlichen Gerichts erfolgt.

Die übrigen Bedingungen find in der

Regiftratur einzuschen.

Pofen ben 11. Mai 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż

1) Dzierzawca całe licytum przed tradycyą i kaucyą 30 talar. do Depozytu zapłaci.

2) Każdy licytuiący kaucyą 10 talar. Deputowanemu złoży.

3) Tradycya gruntu tego zaraz po przybiciu i potwierdzeniu władzy nadopiekuńczey sądowey nastapi.

Reszta warunków w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement. Bum Berkauf bes Untheils ber Rlandtschen Cheleute an bem hiefelbit auf ber Pofener Borftadt sub Dro. 391. belegenen Grundftude, welcher auf 283 Rthlr. 19 fgr. 1 pf. abgeschätt worden ift, fteht im Bege ber nothwendigen Subhaftation ein Bietungetermin auf ben 22ten Juli b. J. vor bem herrn Landgerichte = Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr an biefiger Gerichteffelle an.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 7. April 1831.

O LIVER W. HOLEN O

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży części domostwa tutey na przedmieściu Poznańskim pod Nr. 391. położonego, do małżonków Klandt należącey, na 283 tal. 19 sgr. I fen. ocenionéy, wyznaczony został w drodre koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 22. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym. może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 7. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Editralcitation. Nachdem über bas aus den Gütern Driedis bestehende Vermögen des Hofraths Eristian Lebrecht Lauchnis mit der Mittagöstunde des 20. September 1830 der Concurs eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläusiger des Gemeinschuldners, namentlich die ihrem Ausenthalte nach unbekannten:

- a) Victoria geb. v. Zolzynöfa verehel. v. Gawlowöfa,
- b) Anna v. Zolznuska,
- c) Louise Constantia v. Nostig=Drze= wiecka,
- d) Mittmeifter Carl v. Muller,
- e) v. Zarlinska,
- f) Gemeinschuldner Hofrath Chriftian Lebrecht Tauchnit,

hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf den 7. September b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Kandgerichts=Rath Herrn Molfow ange= fetten peremtorischen Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, fich über die Beibehaltung des Interimscurators zu erflaren, so wie den Betrag und die Art ihrer Forderungen umftandlich anzugei= gen, die Dokumente, Brieffchaften und fonstigen Beweismittel barüber im Dri= ginal oder in beglaubter Abschrift vorzu= legen, und bas Mothige jum Protofoll zu berhandeln, mit ber beigefügten Bermar= nung, bag bie im Termin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unspruche nicht anmeldenden Glaubiger mit allen ihren Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkim W. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dóbr Drzewiec się składającego z godziną południową dnia 20. Września 1830, r. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Wiktorya z Zołzyńskich Gawłowska,
- b) Anna Zolzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,
- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur. Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nadworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sedzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow się stawili, względem utrzymania tymczasowego kuratora się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyow okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albo. wiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami zwemi do massy Forberungen an die Maffe bes Gemeins fculdners ausgeschlossen, und ihnen bes halb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auferlegt werden.

Siebel wird jeder Glaubiger angewie= fen, gur fernern Bahrnehmung feiner Werechtsame und feines Intereffes bei bem Concureverfahren am Orte bes Gerichts entweder einen Juffigfommiffaring ober einen andern gulaffigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernennen und mit gehöriger Bollmacht au bem Aft legitimiren, wibrigenfalls er bei ben borfommenden Deliberationen und abgefaßten Beschluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter zugezogen, viel= mehr angenommen werden wird, daß er fich bem Beschluffe ber übrigen Glaubi= ger, und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwirft.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen vershindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Justiz=Commissarien Salbach, Lauber, Mittelstädt und Douglas als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollzmacht und Information zu versehen has

ben werben.

Fraustadt den 7. April 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

konkursowéy wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania
praw swych i interessu w téy sprawie konkursowéy w miescu sądowem
Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika
sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał, i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył; inaczéy bowiem
do zachodzących obrad i postanowień
innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyjętem będzie,
iż na nastanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie
zaprzestale.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości zbywa Ur. K. S. Salbach, Lauber, Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuie, z których iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć

mogą.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Wreschner Kreise Domainen-Amts Gozdowo belegene Erbpachts Dorwerk Dąbrowo No. 1., auf welchem ein jährlicher Ranon von 42 Athlr. 10 sgr. haftet, und welches nach der gerichtlich aufgenommenen Tare einen mindern Werth von 572 Athlr. hat, soll anderweitig an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hiezu drei Bietungstermine auf

> ben 7. Mai c. ben 8. Juni c. und ben 8. Juli c.

von welchen der lettere peremforisch ist, Bormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Jekel hieselbst anderaumt, wozu bietungs und zahlungs-fähige Käuser eingeladen werden.

Die Taxe kann jeder Zeit in unserer Registratur eingeseben werden.

Gnefen ben 7. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Land : Gericht,

Patent subhastacyiny. Wieczysto-dzierzawny folwark Dobrowo w Powiecie Wrzesińskim ekonomii Gozdowskiey pod No. 1. polożony, na którym kanon roczny 42 Tal. 10 sgr. ciąży, a który według taxy sądownie sporządzoney 572 Tal. minus ma wartości, ma bydź powtórnie drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczyliśmy termina na

dzień 7. Maia r. b. dzień 8. Czerwca r. b. dzień 8. Lipca r. b.

z których ostatni iest zawity ž rana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel tu w Sądzie naszym i na takowe posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 7, Marca 1831.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Die bem Schuhmachermeister Johann Friedrich Wusowski hieselbst gehörige Schuhbanks Gerechtigkeit vom 9. Dezember 1780, welche anf 150 Athle. gerichtlich abgeschäft worden, soll Schuldenhalber öffents lich verkauft werden.

Obwieszczenie. Ławka szewska, Jana Friederika Wusowskiego tutay, z dnia 9. Grudnia 1780. sądownie na 150 Tal. oszacowana, z powodu długów, publicznie sprzedana bydźma.

Zzlecenia Król. Sądu Ziemiańskie.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Meseritz sieht zu dem Ende ein Ter= min auf den 12. Juli c. Vormittags um 10 Uhr im hiesigen Friedensgerichts= lokale an, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen

werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechts liche hinderniffe dies verbieten.

Schwerin ben 23. April 1831. Konigl, Preuß. Friedensgericht. go Międzyrzeckiego naznaczony iest termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszey izbie sądowey, na który ochotę maiących kupców wzywamy.

Taxa i warunki w naszéy registra-

turze przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny tego nie zabronią.

Skwierzyna d. 23. Kwietnia 1831.

Król, Pruski Sąd Pokoiu.

The all the statement of the common of the c

### Beilage zu No. 139, des Posener Intelligenz-Wlatts.

Steckbrief. Am 26. Mai d. J. ift ber hier unten naher signalisirte gefährlische Dieb Joseph Polega, der von hier von dem hiesigen Stadts und Polizei Distektorium an das Königliche Inquisitoriat du Koronowo auf den Aransport gegeben worden, dem Aransportsührer auf dem Bege von hier mich Murowana: Godlintentwichen, obgleich er gestesselt war.

Es werden daher alle hohe und niedrisge Militairs und Civil-Behörden, so wie din jedes einzelne Individuum hierdurch dienstergebenst ersucht, auf den Flüchtling streng vigiliren und inr Betretungsfallerretiren und an uns oder an das gestachte Konigliche Inquisitoriat zu Kerosnow abliefern zu lassen.

Signalement. Familienname, Polega; Borname, Joseph; Geburtsort, Budziejewo, Ar. Wągrowiec;

Mufenthaltsort; baselbst;
Meligion, katholisch;
Alter, 36 Jahr;
Größe, 5 Fuß 7 Zoll:
Haare, bellbraun;
Stirn, bedeckt;
Augenbraumen, braun;
Augen, blau;
Mase, långlich stark;
Mund, aufgeworfen;

List gończy. Na dniu 26. Maia r. b. zbiegł Transportantowi niżey opisany szkodliwy złodziey Jozef Polega, pomimo że był okuty, na drodze tu ztąd do Murowaney Gośliny, który przez tuteysze Dyrektorium Miasta i Policyi na transport do Inkwizytoryatu w Koronowie oddanym został.

Upraszamy przeto wszelkie wyższe i niższe woyskowe i cywilne Władze i każde w szczególności Individuum, aby tegoż zbiega ściśle śledziły, w razie zdybania aresztowały, i do nas lub do wspomnionego Inkwizytoryatu w Koronowie odesłać kazały.

Rysopis.

Nazwisko, Polega;
Imie, Józef;
Rodem, z Budzieiewa Powiatu Wągrowieckiego;
Mieysce pobytu, tamże;
Religia, katolicka;
Wiek, 36 lat;
Wzrost, 5 stóp 7 cali;
Włosy, ciemniawe;
Czolo, okryte;
Brwi, ciemniawe;
Oczy, niebieskie;
Nos, pociągły gruby;
Usta, wypukłe;

Bart, bunkelblond (Stuthart);
Zahne, vollzählig;
Kinn, rund;
Gesichtsbildung, ovat;
Gesichtsfarbe, gesund;
Gestalt, stark und unterset;
Sprache, beutsch und polnisch;
Vesondere Kennzeichen, sehlen.
Bekleidung.

Alte graue zeugene Jacke mit Flanell gefuttert, blantuchene Weste mit Metallstüden, Zwillighosen, roth und gelb geblumte Halbbinde, blautuchene Muge mit rothen Streifen und Halbstiefeln.

Pofen ben 6. Juni 1831. Ronigliches Inquisitoriat.

Wąsy, ciemnoblond;
Zęhy, zupelne;
Podbrodek, okrągły;
Twarz, pociągła;
Cera, zdrowa;
Postaci, grubey i siadłey;
Mówi, po niemiecku i po polsku;
Oznaków szczególnych niema.
Ubior.

Stary sycowy szary flanelą podszyż ty spancerek; sukienna granatowa kamizelka z metalowemi guzikami; cwilikowe spodnie, chustka w kwiaty czerwone i żółte, granatowa czapka z czerwoną obłogą, i krótkie bóty.

Poznań d. 6. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Confidence of the continue of the continue of

Steckbrief. Der wegen gemeinen Diebstahls in Untersuchung bier befangen gewesene Johann v. Szezypkowski, hat gestern Abende zwischen 6 und 7 Uhr Gelegenheit gesunden, hier seinem Bezgleiter zu entstiehen.

Indem wir dies hiermit diffentlich bestannt machen, ersuchen wir zugleich alle hohe und niedrige Militairs und CivilsBeshorden, so wie ein jedes einzelne Indivisuum insbesondere dienstergebenst, auf ben hier unten naber signalisirten Johann v. Szczupkowski streng vigiliren, ihn im Betretungsfalle arretiren und an uns absliefern zu lassen.

Signalement. Familiennamen, Szczypfowefi;

List gończy. Obwiniony Ur. Jan Szczypkowski, będąc w Inkwizycyi o pospolitą kradzież, znalazł sposobność dnia wczorayszego wieczorem pomiędzy godziną 6.a 7. swemu wartownikowi zbiedz.

Podając to ninieyszem do publicznew wiadomości upraszamy zarazem wszystkie wyższe i niższe resp. woyskowe i cywilne władze oraz każde w szczególności individuum uniżenie, aby na opisanego tu niżey Ur. Jana Szczypkowskiego, baczne miały oko, a w razie zdybania aresztować i do nas odesłać kazały.

R y s o p i s. Nazwisko, Szczypkowski; Bornamen Johann; sil sineiseinob Geburtsort, Rucharki, Attelnauer Rreis

buchley w Kratestwie Lolay 691 10 Religion, katholisch; Alter, 40 Jahr; Große, 5 Ruß 6 3oll; and itale I an Haare, schwarz fraus;

Stirn, offen pon einerge volteinnioge Augen, blau;

Rafe, proportionirtz; Bart, schwarz;

Bahne, gut; mowares was the harry Rinn, rund ; a divosative to a series

Gefichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund;

Geftalt, mittelmäßig fart; Sprache, polnigch und beutsch;

Befondere Rennzeichen, tragt einen far= fen Backenbart und Schnurbart.

Befleibung.

den Beinfleider, ohne Wefte, ein fcmar= Ber Filzhut, gewöhnliche neue Stiefeln.

Pofen ben 7. Juni 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Imie, Jan; Red and and the

Rodem, z Kucharek powiatu Odolanowskiego;

Religii, katolickiey;

Wieku, 40 lat;

Wzrostu, 5 stóp 6 cali;

Włosy, czarne kędzierzawe;

Gzolo, otwarte; Oczy, niebieskie;

Nos, proporcyonalny;

Zarasta, czarno;

Zęby, dobre;

Podbrodek, okragly; Skład twarzy, pociągłey;

Cera, zdrowa;

Postać, mierna siadła;

Mówi popolsku i po niemiecku; Szczególne znaki, ma wielkie fawo-

ryty i wasy.

U bior.

Ein schwarztuchener Leibrod, bergleis - Gzarny sukienny frak, takież pantalony, bez kamizelki, czarny okrą, gły kapelusz, zwyczayne nowe bóty.

Poznań d. 7. Czerwca 1831.

Królewski Inkwizytoryau witter einer Marken Scheffer aus erte voller

Steckbrief. In Untersuchungefaden wider Sebaftian Ludzka & Compt., ben in Rempen am 6. Juli 1829 Statt gehabten Tumult betreffend, find Die Complicen Paul Bilf alias Bolff und Bartholomeus Chanedi im Laufe ber Un= tersuchung einstweilen ber haftigegen juratorifche Caution entlaffen worden, ha= ben fich aber, den Unzeigen ber Magiftra-

List gonczy. W sprawie indagacyiney naprzeciw Sebastyanowi Ludz. ce i współnikom, tyczącey się wybuchłego w dniu 6. Lipca 1829. w Kempnie tumultu, zostali wspólnicy Pawel Wilk alias Wolff i Bartlomiey Chanecki w toku inkwizycyi za kaucya iuratoryczną tymczasowo z domu więzienia uwolnionemi, podług

te zu Baranowo und Kempen gemäß, nach dem Ausbruche der Revolution im Konigreiche Polen, aus ihren bisherigen Wohndrtern entfernt und sind nach Polen entwicken.

Da nun mittelft bes in ber oben ermabnten Untersuchungefache unterm 24. Rebruar b. J. in I. Juffang ergangenen Erkenntniffes Daul Witt alias 2Bolff als Landwehrmann, wegen Tumulte und Con= travention gegen die Grenzsperre, gur Ginftellung in Die Straf= Seftion einer Garnifon-Compagnie auf ein Sahr und brei Monat, Bartholomeus Chanedi ba= gegen megen Contravention gegen bie Grengfperre gu einer Ginjahrigen Bucht= hausstrafe verurtheilt worden und biefelben überdies megen Gibesbruch gur Berantwortung gezogen werden muffen, fo werden fammtliche refp. Civil- und Mi= litair = Behorden, besgleichen Dominia und Privatperfonen hiermit geziemenb erfucht, auf biefe beiben Fluchtlinge ein genaues Augenmert zu richten, biefelben im Betretungefalle gu berhaften und unter einer ftarten Gecorte an und abguliefern.

Gignalement I.

- 1. Paul Wilf alias Wolff;
- 2. Geburteort, Wartenberg;
- 3. Wohnort, Baranow;
- 4. Stand, Schneider; Julian being
- 5. Religion, katholisch;
- 6. Allter, 30 Jahr;
- 7. Große, 5 Fuß 2 Boll 1 Strich;
- 8. Haare, schwarz;

doniesienia Magistratów w Baranowie i Kempnie iednakowoż, po wybuchłey w Krolestwie Polskiem rewolucyi, z mieysca dotychczasowego zamieszkania swego się oddalili i do Polski zbiegli.

A ponieważ podług zapadłego w spomnionéy sprawie pod dniem 24. Lutego r. b. w I. Instancyi wyroku, Pawel Wilk alias Wolff iako Landwerzysta względem tumultu i kontrawencyi przeciw ustawom zamknięcia granicy tyczącym się, ma umieszczenie go w wydziale karnym kompanii garnizonowey na ieden rok i trzy miesiące, Bartlomiey Chanecki zaś względem kontrawencyi pomienioney, na iednoroczna karę Zuchthauzowa, skazanemi zostali, i prócz tego ciż względem złamania przysiegi do odpowiedzialności pociągnionemi bydź muszą; więc wzywaią się wszelkie resp. cywilne i woyskowe władze, niemniey dominia i osoby prywatne, uprzeymie, aby na obydwóch tych zbiegów baczne oko miały i onychże w razie dostrzeżenia zaaresztowały i pod mocną eskortą do nas odesłały.

Rysopis 1.

- 1. Pawel Wilk alias Wolff;
- 2. Mieysce urodzenia, Sycow;
- 3. Mieysce zamieszkania, Baranowa
- 4. Stan, krawiec;
- 5. Religia, katolik;
- 6. Wiek, 30 lat;
- 7. Wzrost 5 stóp 2 cale I strych;
- 8. Włosy, czarne;

9. Stirn, breit;

10. Augenbraunen, blond;

11. Augen, grau; 12. Nase, rund;

13. Mund, gewöhnlich;

14. Bart, blond rafirt;

15. Zähne, complett;

16. Kinn, rund;

17. Gefichtsbildung, oval;

18. Gefichtsfarbe, gefund;

19. Gestalt, untersetzt;

20. Sprache, polnisch;

21. Befondere Rennzeichen, feine;

22. Unterfdrift, fann nicht fchreiben.

#### Linkspoise was and

1. Bartholomeus Chanedi;

Signalement II.

2. GeburtBort, Wierufau;

3. Wohnort, Kempen;

4. Stand, Bottcher;

5. Religion, evangelisch;

6. Allter, 50 Jahr;

7. Große, hoher Statur;

8. Haare, blond;

9. Stirn, schmal, bedeckt;

10. Augenbraunen, schwarz;

II. Augen, dunkelblau;

13. Mafe, gewöhnlich;

14. Bart, weißblond;

15. Bahne, fehlerhaft;

16. Kinn, rund;

17: Gesichtsbildung, ovol;

18. Gefichtsfarbe, gefund;

19. Geffalt, groß;

9. Czoło, szerokie;

10. Powieki, blond;

11. Oczy, szare;

12. Nos, okrągły;

13. Usta, zwyczayne;

14. Broda, golona blond;

15. Zęby, pełnoliczne;

16. Podbrodek, okrągły;

17. Twarz, okrągła;

18. Cera, zdrowa;

19. Postać, siadla;

20. Mowa, po polsku;

21. Szczególne znaki, żadne;

22. Podpis, pisać nie umie.

#### Rysopis II,

1. Bartlomiey Chanecki;

2. Mieysce urodzenia, Wieruszew;

3. Mieysce zamieszkania, Kempno;

4. Stan, bednarz;

5. Religia, ewangielicka;

6. Wiek, 50 lat;

7. Wzrost, figury wysokiey;

8. Włosy, blond;

9. Czolo, wąskie przykryte;

10. Powieki, czarne;

11. Oczy, ciemno-niebieskie;

12. Nos, zwyczayne;

14. Broda, biało-blond;

15. Zęby, brakujące;

16. Podbrodek, okragly;

17. Twarz, okrągła;

18. Cera, zdrowa;

19. Postać, wielka;

20. Sprache; polnisch und etwes beutsch; 21. Besondere Reunzeichen, keine; 22. Unterschrift, kann nicht schreiben. Rozmin den 28. Mai 1831. Konigliches Inquisitoriat.

20. Mowa, po polsku i po niemiecku; 21. Znaki szczegolne, źadne; 22. Podpis, pisać nie umie.

Królewski Inkwizytoryata

Steckbrief. Der Peter Czekalöffi alias Klekocki, der mehrfacher Diebstähle. bezüchtiget, und im vorigen Monate vers haftet worden, hat durch die Unachtsamskeit seiner Wächter. Gelegenheit gefunden, aus dem Polizels Gefängnisse in Zerkow zu entkommen, und es ist unbekannt, wo er sich gegenwärtig besindet.

Die wohlloblichen Civil- als auch Mislitair-Behörden, werden daher hierdurch ersucht, auf den gedachten Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, im Betretungefalle ihn dingfest zu machen, und ins hiesige Gefänguiß abzuliefern.

Die Perfon-Beschreibung ist folgende: Zuname, Czekalöki alias Klekodi; Borname, Peter; Alter, ohngefahr 47 Jahr; Gesicht, länglich, breit, bräunlich;; Gestalt, stark, gebückt; Größe, mittelmäßig.

Beffeibung: Derfelbe trug einen pfeffergrauen Ue-

List gończy. Piotr Czekalski alias Klekocki, o kilkakrotne kradzieże obwiniony, przyaresztowany będąc w zeszłym miesiącu, znalazł przez nieostrożność pilnuiących sposobność z więzienia policyinego w Zerkowie uść, i niewiadomo gdzie na teraz się znayduie.

Szanowne władze, tak cywilne iako i woyskowe, wzywaią się ninieyszem, aby na wspomnionego zbrodniarza pilne oko miały, a w razie spostrzeżenia tegoż przyaresztowały i do tuteyszego więzienia odstawiły.

Opis iego iest następuiący:
Nazwisko, Czekalski alias Klekocki;
Imie, Piotr;
Wiek, około 47 lat;
Twarz, pociągła, szeroka, sniadawa;
Postać, gruba pochyła;
Wzrost, szredni.

Ubior. Mialina sobie, surdut pieprzowego berrock, polnischen Schnitts, hinten sehr gestickt, Hosen von abgetragenem Multum in die Stiefeln, einen runden alten huth mit großen hangenden Federn oder Huthrand, war barfuß.

Rozmin am 8. Mai 1831.

Konigliches Inquifitoriat.

koloru, polskim kroiem, w tyle moeno łatany, spodnie w bóty multunowe wytarte, kapelusz okrągły stary z spuczonemi wielkiemi piórami czyli skrzydłami, boso.

Kozmin d. 8. Maia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Der Eigenthumer des im Posener Kreise belegenen Guts Piątkowo beabsichtigt, die auf dieses Gut bewilligten Pfandbriefe im Betrage von 3,000 Athfr. abzuldsen.

Der Vorschrift des S. 41 unfrer Krebit-Ordnung gemäß, werden baher nachstehende auf gedachtem Gut Vigtkowo eingetragenen Pfandbriefe, nämlich:

Ro. 1 über 1000 Athlr.

No. 2 über 500 Rthlr.

No. 3 und 4 über 250 Athlr. in Summa 500 Athlr.

Mo. 5 bis 9 über 100 Athl. in Sum= 1

No. 10 bis 13 über 50 Rthlr. in Summa 200 Athlr.

No. 14 bis 25 über 25 Rthir. in Summa 300 Athlir.

hiermit gekundigt und die Inhaber derfelben aufgefordert, solche nebst Zins-Coupons, nach Ablauf von 6 Monaten und spätestens dis zum 15. Oktober d. 3. an unsre Kasse abzuliefern, und dageObwieszczenie. Właściciel dóbt Piątkowa w Powiecie Poznańskim położonych, chce listy zastawne, na te dobra w summie 3000 Tal. zaintabulowane, spłacić.

Dla tego więc, podług przepisu §. 41. naszey Ordynacyi Kredytowey wypowiadamy następuiące na rzeczonych dobrach Piątkowo zabezpieczone listy zastawne:

Nro. 1. na 1000 Tal.

Nro. 2. na 500 Tal.

Nro. 3. i 4. po 250 Talarów czyni 500 Tal,

Nro. 5. aż do 9. łącznie po 100 Tal, czyni 500 Tal.

Nro. 10. aż do 13. łącznie po 50 Tal. czyni 200 Tal.

Nro. 14. aż do 25. łącznie po 25 Tal. czyni 300 Tal.

i wzywamy posiadaczów takowych, aby ie z kuponami po upłynieniu sześciu miesięcy, a naypóźnieny w d. 15. Października r. b. w kassie naszey złożyli, a natomiast inne li-

gen anbere Pfandbriefe von gleichem Bestrage nebst Zinks-Coupons, ber Inhasber best bereits von und früher in termino Meihnachten 1829 verlooffen und gefündigten Pfandbriefs über 25 Athle. Amort. No. 6155 aber, die Valuta in baarem Gelde in Emfang zu nehmen.

Im Fall die Besiker der gekündigten Pfandbriefe der gegenwärtigen Aufforderung nicht genügen sollten, so haben sie zu gewärtigen, daß die von Johannis d. I. ab, laufenden Zinsen davon (mit Andstolluß des verloosten und bereits früher gekündigten Pfandbriefs über 25 Athlr., dessen Zinsbarkeit seit dem Verfalltage aufgehört hat) nicht ferner gezahlt, und daß die auszutauschendem andern Pfandbriefe auf ihre Gefahr und Kosten ferner werden asserbirt werden:

Pofen ben 29. Marg 1831... General, Landschafte = Direc= tion: sty zastawne równey wartości z kuponami odebrali; dla posiedziciela
zaś w terminie Bożego narodzenia
1829: r. wylosowanego i wypowiedzianego listu zastawnego na Tal. 25.
pod numerem amortyzacyjnym 6155.
znayduie się waluta w gotowiznie
zlożona.

Jeżeliby właściciele wypowiedzianych listów zastawnych, ninieyszemu wezwaniu zadosyć nie uczynili, więc się spodziewać mogą, iż prowizye od S. Jana r. b. wypłacone im nie będą, tudzież iż listy zastawne wymienić się maiące, na ich koszt i ryzyko asserwowane będą. List zastawny zaś, na Tal. 25. dawniey wylosowany, iuż i tak prowizyi od S. Jana 1830. r., iako terminu w którym go złożyć należało, nie przynosi.

W Poznaniu dnia 29. Marca 1831. Jeneralna: Dyrekcya Ziem.